### Ner 22 i 23.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 8 Czerwca 1835 r.

Aro 2683 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

W skutek przedstawienia przez Wóyta gminy Młoszowa sobie uczynionego, zamianowawszy P. Wincentego Kowańskiego Zastępcą Wóyta do wsi Psary w mieysce P. Xawerego Paszkowicza, mianowanie takowe dla wiadomości powszechney Dziennikiem Rządowym ogłasza, wzywając nowomianówanego do bezzwłocznego objęcia namienionych obowiązków.

Kraków dnia 19 Maja 1835 r.

Prezes Senatu
WIELOGLOWSKL
Sekr: Jiny Senatu
DAROWSKI.

Nomakowski Sekr: Exp: Senatua

Ner 2682 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Na skutek przedstawienia Wóyta gminy Mogiła z dnia 5 Maja r. b. zamianowawszy P. Ignacego Zalewskiego Zastępcą Wóyta do wsi Węgrzce w mieysce zmarłego P. Zalewskiego, mianowanie takowe Dziennikiem Rządowym ogłasza, wzywając nowomianowanego do bez zwłocznego objęcia namienionych obowiązków.

Kraków dnia 19 Maja 1835 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr: Jiny Senatu
Dabowski.

Nowakowski' Sekr: Exp: Senatu.

Nro 1920 D. G. S.

### SENAT RZADZACY.

Zamianowawszy na przedstawienie Wóyta gminy Modlnica Zast: Wóytów P. Ludwika Skórczewskiego do wsi Bolechowice i Zelków, a P. Franciszka Zychowicza do wsi Bibice, mianowanie takowe do wiadomości powszechney Dziennikiem Rządowym ogłasza.

Kraków dnia 29 Maja 1835 r.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI. Sekr. Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr: Exp: Senatu. Nro 3333 D. G. S.

### SENAT RZADZĄCY.

Zamianowawszy na dniu dzisieyszym w mieysce zmarłego Wóyta gminy III. M. Krak: Zastępcą Wóyta teyże gminy P. Józefa Łąckiego, który urzędowanie to aż do czasu nastąpić mającego wyboru Wóyta na drodze przez ustawę konstytucyjną wskazaney pełnić będzie; o mianowaniu tem publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomia. — Kraków dnia 2 Czerwca 1835 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr: Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Nro 3047 D. G. S.

# SENAT RZĄDZĄCY.

Po ukończeniu budowy traktu Szląsko-austryacko-pruskiego urządziwszy pobor myta drogowego na trakcie rzeczonym oraz warszawskim od dnia I Czerwca r. b. wedle zasad statutu drogowego z r. 1817, na utrzymanie tychże traktów opłacać się mającego, następnie taryffę opłaty rzeczonego myta za prawidło postępowania Officyalistom Rządowym na stacyach drogowych ustanowionym służyć mającą przepisawszy, takową dla powszechney wiadomości i ścisłego stosowania się do przepisów nią objętych, Senat w domieszczoney tu osnowie ogłasza.

Kraków dnia 22 Maja 1835 r.

7.

Prezes Senatu
WIELOGLOWSKI.
Sekr: Ilny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

### TAR

Opłaty myta drogowego na traktach w Okręgu W. M. Krie art: 15 na milę jednę wyrównywając

#### SZCZEGOŁY

Klassa Isza. Od bryk, wozów z towarami lub innemi rzeczami handlowemi, niemniey trulzdzając lub wyjezdzając

- 2ga Osoby wjeżdzające lub wyjeżdzające swemi własnami końmi, pocztowemi lub od każdego konia

30ia Osoby wjeżdzające lub wyjeżdzające w lekich i niepokrytych bryczkach opłace
 (a) Wszystkie wozy nałądowane zbożem, żywnością, ogrodowizną drzewe

prowadzone na sprzedaż jako i na własny użytek opłacać będą, od każd Wszelkie próżno wjeżdżające wozy hez różniey i wyjeżdzające

(c) Konie lub bydło w szczególności dźwigające żywność lub inne towary

(d) Konie pod wierzchem lub luzem idace

(e) Od wszelkich bydląt na sprzedáż lub rzeź prowadzonych, od sztuki placi

#### Od opłaty myta rog

l) Dyližanse, poczty listowe, prożno powracejące powozy pocztarskie i lużne konie pocztow 2) Fury włościańskie próżne jedące, sprzężeje idące w pele z pługami, radłami, bronami, lub

Wozy nawóż wiozące lub od nawożu powracujące, tudzież wozy wiozące z pola zboże lub. Wozy kamienie na potrzebe Skarbowa wiozące, tudzież wozy wiozące glinę, kamienie, pu

) Bydlo na paszę idace.

by Bydlo lub trzoda dla malości niesione.

UWAGI Do oplat myta drogowego jest każden bez różnicy stanu i godności zobowiązany jeżeli rubi! stanać przy szlabanie i opłacie nateżytość za kwitem pod karą ztp. 4 od sztuki ; na przejeżdzających konno lub Oficyaliści rogatkowi powina się zachować z wszelką lagodnością i grzecznością z przejeżdzającemi przez mi krajowemi wskazanemi. – Kraków dnia 22 Maja 1855 roku.

Senat Rządzycy W. M. Krakowa i Jego Okręgu.

### FFA

owa według Statutu drogowego z dnia 17 Czerwca 1817 r. czwartey części myta rogatkowego.

| The state of the s |             |                               |          |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------|------|
| Committee of the state of the s | War         | Austryacko - prusko - Szląski |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24-5 (80)   | The new                       | 126 3-2- |         | +1   |
| The state of the s | szawski     | Stacya                        | Stacya   | Stacya  |      |
| and more and the same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sekcya      | pierwsza                      | druga    | trzecia |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w Bole-     | Bielany                       | Poreba   | Chelmek |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aia         |                               | -        | Tugensa | - H  |
| ami jakiego bądź gatunku od sztuki bydla wje-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | g r o s z e |                               |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 5                             | 5        | 5       |      |
| ajętemi w powozach pokrytych, oplacać powinny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 2         | 4                             | 4        | 4       |      |
| powingy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1         | 3                             | 3        | 3       |      |
| budowlanem lub opalowem, niemniey weglami<br>sztuki bydła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1           | 1                             | 1        | 1       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | 1                             | 1        | 1       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1                             | 1        | 1       | 13.4 |
| się będzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1           | 1                             | 1        | Î       |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                               |          |         |      |

tkowego są wolne.

innemi narzędziami rolniczemi, w celu uprawy rolf.
siano, lub po zboże i siano jadące w pole.
sta, cegłę, na potrzebę mieyscową.

awolnionych nie jest wyroźnie objęty, każdy jadący powozem lub wozem, konao lub pędzący bydło, powinies zaprowadzających konie, bydłeta i trzodę od każdey sztuki po złp. 8. gatki, równie też przejeżdzający niemogą krzywdzić i żadnych obelg wyrządzać Oficyalistom pod karomi notawa

> Prezes Senatu WIELOGLOWSKI. Sekretarz Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Nro 4290.

# Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi.

W moc uchwały Senatu Rzadzącego do Nru 2969 r. b. zapadłey podaje ninievszym do publiczney wiadomość, iż w dniu 12 Czerwca r. b. o godzinie 10 ranney odbywać się będzie w biórach Wydziału S. Wew: i Policyi powtórna licytacya in minus wypuszczenia w entreprvze reparacyi gmachów Dyrekcyi Policyi z przeformowaniem połowy stajen przyległych w domu pociągowym na areszta, uzupełnić się mających, a to wedle planu i kosztorysu przez Senat Rządzący w tym względzie do Nru 1588 w summie złp: 9186 gr: 22 zatwierdzonego, która to summę następujące szczegółowe stanowią summy:

Robota murarska złp: 1754 gr: 12.

Ciesielska -901 —

- Stolarska -392

- Slusarska - 1075 - ,, - Szklarska - 145 - 10.

Upokostowanie — 72 materyał z dowozem 4846 — 25.

czyli razem złp:

9186 - 22.

Każdy przeto chęć wzięcia na siebie powyższą entrepryze mający w dniu i mieyscu wyżey oznaczonem zaopatrzony vadium w ilości złp: 910 znaydować się zechce, gdzie równie w godzinach urzędowych tak o planie jako tež kosztorysie niemniey warunkach licytacyi bliższa može powziąść wiadomość.

Kraków dnia 1 Czerwca 1835 r.

Senator Prezydujący MICHAŁOWSKI. Konwicki Sekretarz.

Nro 2040.

# Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Podaje do publiczney wiadomości, iż papier stęplowy w roku etatowym 1834f5 w używaniu będący, z d. 1 Czerwca r. b. zmienionym zostaje, a to przez odmianę dotychczasowych znaków wodnych, na inne to jest rok etatowy 1835f6 wyrażające. Dla czego Wydział oznaymuje Kassie Sądowey, wszystkim Dystybutorom papieru stęplowego, oraz wszystkim osobom posiadającym nieużyty jeszcze papier stęplowy cen różnych tak Administracyjny jako też i Sądowy, iž tylko papier stęplowy z znakami wodnemi rok. 1835 6 wyrażającemi od terminu wyżey oznaczonego ważność swoję mieć będzie. Ktokolwiek więc papier stęplowy zesztoroczny jeszcze nie użyty posiada, zostaje obowiązanym naypóźniey do dnia 15 Czerwca r. b. złożyć takowy Rendantowi stępla do wymiany. Gdyby zaś jakie podanie lub akt spisanym był po dniu ostatnim Maja r. b. na papierze dotąd używanym, w takim razie obłożonym bydź winien arkuszem papieru z nowemi znakami wodnemi ceny właściwey. Nie zachowujący ninieyszego rozporządzenia, sam sobie przypisze strate. gdyž papier steplowy dotychczasowy tylko jako prosty czyli niestę. plowany uważanym będzie. Które to rozporządzenie aby do powsze. chney doszło wiadomości, przez Dziennik Rządowy i Gazetę Krako. wską drukiem ogłoszone zostaje.

Kraków dnia 29 Maja 1835 r.

Senator Prezydujący X. Bystrzonowski. Nowakowski Sekretarz. Nro 2086.

### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

W skutek uchwały Senatu Rzadzącego z dnia 22 Maja r. b. N. 3041 zapadłey, podaje do publiczney wiadomości, że w d. 10 b. m. i r. o godzinie 10 zrana odbędzie się w biórach Wydziału Dochodów Publicznych licytacya na roczne z d. 1 Czerwca r. b. poczynając a z d. ostatnim Maja 1836 kończące się wydzieżawienie całego placu przy domu latarnia pod L. 266 po zamostem Zwierzynieckim położonego, licytacya zacznie się od summy złp: 200. Chęć licytowania mający złożą na vadium 1f10 część pomienioney summy w ilości złp. 20, o innych warunkach w biórach Wydziału Dochodów Publicznych wiadomość każdego czasu powziętą bydź może.

Kraków dnia 2 Czerwca 1835 r.

Senator Prezydujący
GRODZICKI.
Nowakowski Sekr:

### DODATEK

do Nru 22 i 23.

## DZIENNIKA RZADOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje bo publiczney wiadomości, iż stósownie do Wyroku Trybunalu I Justancyi z dnia 14 Stycznia r. b. między opiekunem nieletniey Klary Szuhert Anna z Szubertów Sobieniowska, Antoniną z Szabertów Lemanowa i Anna Szubert wdowa, a Adamem Goleberskim kuratorem nieobecnych Sukcessorów Jozefa i Jana Szubertów zapadłego w drodze działu, warunki licytacyi nieruchomości pod L. 473. w Krakowie przy ulicy S. Jana stojący, tudzież Domu drewnianego pod L. 42. w Gminie VII nakoniec realności w raz z gruntem przy wsi Dąbiu w Gminie II wieyskiey polozonych zatwierdzającego, sprzedane zostaną przez licytacya publiczna na audyencyi Trybunalu I Justancyi powyższe nieruchomości według granic i warunków umieszczonych jak następuje.

Realność przy wsi Dąbiu w Gminie II wieyskiey leżąca składa się z domu drewnianego na gruncie około sześć morgów powierzchni zaymującego od południa z gruntem Jana Librowskiego, od północy z gruntem Kofina, od wschodu podobnież z gruntem Kofina, od zachodu z drogą graniczący. Sprzedaż tey realnośći w imieniu Sukcesorów popierają Adwokaci Jan Rzesiński O. P. D. w Krakowie pod L. 42 i Michal Stróżecki O. P. D. w rynku główuym pod L. 260 za-

mieszkaly.

Cena szacunkowa i warunki licytacyi Wyrokiem Trybunalu I lust. W. M. Krakowa i jego Okr. z dnia 14 stycznia 1835 r. prawomocnie zapadlym zatwierdzone sa nastę-

pujące.

1. Cena szacunkowa ustanowiona jest stósownie do Wyroku Trybunalu z dnia 19 września 1834 r. w summie 2161 Złp. a przeto cheący licytować złoży 1f10 część którą w razie niedotrzymania warunków utraci, a nowa licytacya na jego koszt i stratę odbywać się będzie, od złożenia zaś vadium sukcessorowie Franciszka Szubert są wolni.

2. Nabywca zapłaci koszta popierania licytacyi na ręce udwokata i za kwitem jego z strony sukcessorów powodów stawającego za wyrokiem też koszta przyznającym.

3. Nabywca zaplaci podatki bądź zaległości skarbowe według reskryptu Senatu do Nr. 1511, a dopełniwszy warunku pierwszego, drugiego i trzeciego dekret dziedzictwa uzyska a resztująca summa szacunkowa, pozostanie w rękach nabywcy, aż do skutku klassyfikacyi i działu, którą nabywca z procentem 5/100 komu wypadnie zapłaci.

Gdyby w ciągu dni ośmiu po licytacyi znalazł się pretendent ofiarujący 1f4 część wyżej nad wylicytowany szacunek, tedy takowy winien przedewszystkiem złożyć w Depozyt sądowy, a dopiero obok kwitu urzędu depozytowego zgłoszenie swe w kancellaryi Trybunalu uczynić ma.

Termina do licytacyi takowéj ustanawiaja, się dwa.

Do przedstanowczej na d. 24 Czerwca ) 1835.

Do stanowczej, na dzień 24 Lipca ) 1835. Wzywają się przeto na licytacyą takową w sali audyencyonalnej Trybunalu I. Instan. w gmachu pod L. 106 w Krakowie o godzinie 10 z rana posiedzenia swe odbywającego nastąpić mającą, wszyscy chęć licytowania mający, jakoteż wszyscy wierzyciele, bądź prawa rzeczowe mający, aby pod rygorem wylączenia ich wierzytelności, złożyli przez adwokatów produkcye swych praw na pierwszym terminie licytacyi.

Kraków dnia 12 Maja 1835. r.

Janicki.

PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKREGU

Podaje do publicznej wiadomości, iż stósownie do Wyroku Trybunalu I. Instancyi z dnia 14 Stycznia r. b. między opiekunem nieletniej Klary Szubert, Anna z Szubertów Sobieniowska; Antonina z Szubertów Lemanowa i Anna Szubert wdowa a Adamem Golemberskim kuratorem nieobecnych sukcessorów Józefa i Jana Szubertów zapadlego w drodze działu warunki licytacyi nieruchomości pod L. 473 w Krakowie przy ulicy Sgo Jana stojącej – tudzież domu drewnianego pod L. 42 w gminie VII nakoniec realności wraz z gruntem przy wsi Dąbiu w gminie II wiejskiej położonych zatwierdzającego, sprzedane zostaną przez licytacya publiczna, na audyencyi Trybunalu I. Instancyi, rzeczone nieruchomości według granic i warunków umieszczonych jak następnie: dom drewniany pod L. 42 w gminie VII miejskiej na Biskupiu stojący wraz z ogrodem od zachodu, i kich z rzeką Rudawą, od wschodu z ulicą Piekarska oraz z drogą publiczną od Kleparza do Krowodrzy wiodącą, po prawej ręce z domem Nr. 41 Stanislawa Sobierajskiego, po lewej zaś od południa z Domem Nr. 43. Franciszka Macalskiego, tudzież placem tegóż domu, a od północy z ogrodem Trzeżeńskiego, graniczący.

Cena szacunkowa i warunki licytacyi Wyrokiem Trybunalu I. Instancyi, W. M. Krakowa i jego Okregu z dnia 14 Stycznia 1835 r. prawomocnie zapadlym zatwierdzone sa następujące:

1. Cena szacunkowa ustanowiona jest śtósownie do wyroku Trybunału z dnia 19 Września 1834 r. w summie 1600 złp. a przeto cheacy licytować zloży 1f10 część tytułem vadii, którą w razie niedotrzymania warunków utraci, a nowa licytacya na jego koszt i strate odbywać się będzie, od złożenia zaś vadii sukcessorowie Franciszka Szubert sa wolni.

2. Nabywca zapłaci koszta popierania licytacyi na rece adwokata i za kwitem jego z strony sukcessorów powodów stawającego za wyrokiem też koszta przyznającym.

Nabywca zaplaci podatki badź zaległości Skarbowe według Reskryptu Senatu do Nr. 1511 a dopełniwszy warunku pierwszego, drugiego, i trzeciego dekret dziedzictwa uzyska, a resztująca summa szacunkowa pozostanie w rekach nabywcy aż do skutku klassyfikacyi i działu, którą nabywca z procentem po 5f100 komu wypadnie zaplaci.

Sprzedaż tę wimieniu sukcessorów popierają Adwokaci Jan Rzesiński O. P. D. w Krakowie pod L. 42 i Michał Stróżecki O. P. D. w Rynku głównym pod L. 260 zamie-

szkali.

Gdyby w ciągu dni 8 po licytacyi znagruntami 28 długich zagonów, i dwu krót- lazi się pretendent ofiarujący 1f4 część wyżej nad wylicytowany szacunek; tedy takowy winien przedewszystkiem zlożyć w depozyt Sądowy a dopiero obok kwitu Urzędu depozytowego zgłoszenie swe w kancellaryi Trybunalu uczynić ma.

Termina do licytacyi takowej dwa usta-

nawiają się:

Do przedstanowczej an dzień 26 Czerwca, do stanowczej na dzień 22 Lipca 1835r.

Wzywają się przeto wszyscy na licytacyą takowa, w Sali audyencyonalnej Trybunalu I. Instancyi w gmachu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 z rana posiedzenie swe odbywającego, nastąpić mającą wszyscy chęć licytowania mający oraz wszyscy wierzyciele, bądź prawa rzeczowe mający, aby pod rygorem wyłączenia ich wierzytelności złożyli przez Adwokatów produkcye swych praw na pierwszym terminie licytacyi.

Kraków dnia 12 Maja 1835 r.

Janicki.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaje do publiczney wiadomości iż stosownie do wyroku Trybunalu I. Instancyi z dnia 14 stycznia r. b. między opiekunem nieletniey Klary Szubert - Anna z Szubertow Sobieniowską - Antoniną z Szubertów Lemanowa, i Anna Szubert wdowa, a Adamem Goleberskim kuratorem nieobecnych sukces. sorów Józefa i Jana Szubertów zapadlego. w drodze działu warunki licytacyi nieruchomości pod L. 473 w krakowie przy ulicy S. Jana stojącey – tudzież nieruchomości domu drewnianego pod L. 42 w gminie VII. nakoniec realności w raz z gruntem przy wsi Dąbiu w gminie Il wieyskiey polożonych zatwierdzającego sprzedane zostaną na licytacyi publiczney na audyencyi Trybunalu I. Instancyi rzeczone nieruchomości według granic i warunków umieszczonych jak następuje-Kamienica w krakowie przy ulicy S. Jana pod L. 473 w gminie IV, M. Krat stojaca do sukcessorów ś.p. Franciszka Szubert tytulem własności należąca, frontem od ulicy S. Jana, graniczy od pólnocy z prawey strony z kamienicą pod L. 474 stojącą - od poludnia z lewey strony z kamienica pod L. 472 w tyle od zachodu tey kamienicy podwórzec graniczy z zabudowaniem dzewnianem. -Sprzedaż tey kamienicy w imieniu sukcessorów popierają Adwokaci Jan Rzesiński O. P. D. w Krakowie pod L. 42 i Michał Strożecki O. P. D. w rynku głównym pod L. 260 zamieszkali.-

Cena szacupkowa i warunki licytacyi wyrokiem Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa i jego Okręgu z dnia 14 stycznia 1835 r. prawomocnie zapadłym zatwierdzone sa nastepujace.-

1. Cena szacunkowa tey kamienicy ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 11,555 zlp. chcący przeto licytować złoży 1f10 część tytulem Vadii od którego złożenia powodowie jako sukcessorowie Franciszka Szubert wolnemi są, wrazie niedotrzymania warunk8w, nietylko Vadium utraci, lecz na koszt i stratę jego nowa licycya odbędzie sie.

2. Nabywca zaplaci koszta popierania na rece Adwokata i za kwitem jego z strony suk-

cessorów powodów stawiającego za wyrokiem .

tez koszta przyznającym.-

3. Nabywca zaplaci podatki badź zaległości skarbowe według Reskryptu Senatu Rzadzącego do Nr. 1,511 - summy zaś na schedy Anny Szubert - Anny Sobieniowskiey i Anntoniny Lemann przypadające, dopiero na skutek klassyfikacyi prawomocney z procentem po 5. od sta wypłacić obowiązanym będzie – a dopełniwszy warunku pierwszego, drugiego i trzeciego, dekret dziedzictwa uzyska, resztująca zaś summa szacunkowa pozostanie w rekach jego aż do skutku klassyfikacyi i działu, którą nabywca z procentem po 5. od sta komu wypadnie zaplaci .--

Gdyby w ciagu dni 8, po licytacyi znalazl sie pretendent ofiarujący 4 część wyżey nad wylicytowany szacunek, tedy takowy winien przedewszystkiem złożyć w depozyt Sądowy, a dopiero obok kwitu Urzędu depozytowego, zgloszenie swe w kancellaryi Trybunalu, u. czynić ma.-

Termina do licytacyi takowey ustanawiaja sie dwa:

Do przedstanowczej na dzień 24 Czerwca<sup>p</sup> 1835 r. do stanowczej na d. 31 Lipca 1835 r.

Wzywają się przeto na licytacya takowa w Sali audvencyonalnej Trybunalu I. Instancyi w gmachu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 z rana posiedzenia swe odbywającego, nastąpić mającą, wszyscy chęć licytowania mający, jako też wszyscy wierzyciele badź prawa rzeczowe mający, aby pod rygorem wyłączenia ich wierzytelności, złożyli przez Adwokatów produkcye swych praw na pierwszym terminie licytacyi.

Kraków dnia 12 Maja 1835 r. Janicki.

#### PISARZ TRYBUNALU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż na

satysfakcya summ:

Zlotych polskich 346 gr. 18 z procentami i kosztami, massie Teresy Jadwigi Gebhard wyrokami, Trybunalu I. Instancyi, zaocznym z dnia 17. Kwietnia 1827 r. ocznym z dnia 5. Lutego 1828 r. tudzież Sądu Apellacyinego, zaocznym z dnia 10. Marca 1829 r. i ocznym z dnia 23. Grudnia r. t. 1829 zasądzonych.

Zlotych Reńskich 46. xr.16. w stoso. wney ewalucyi, z daty obligu, to jest: 9. Kwietnia 1807 r. massie nieobecnego Kazimierza Jasiorskiego z wyroków: Trybunalu z dnia 10. Kwietnia i 4. Pazdziernika 1827 r. z procentami i kosztami należących.

3. Procentów od summy kapitalney złotych Reńskich 546. xr.,21 🕆 w stosowney ewaluacyi z daty obligu, to jest: 17. Października 1808 r wziętey, od daty tegoż obligu zalegających i nalezących, wyrokiem, zaocznym Trybunalu z dnia 7. Lutego 1827 r. massie Jana i Agneszki Ellertów z kosztami

zasadzonych.

Złotych polskich 480. gr. 23. z obligu urzedowego przed Notaryuszem Leonem Pszczólkowskim na dniu 11. Sierpnia 1825r. zeznanego w raz z procentami i kosztami na rzecz Franciszka Holli resztujących z potrą. ceniem uplat na tę kwotę, jakie się z kwitów okazą, odbędzie się licytacya publicyna kamienicy, w żydowskiem mieście Kazimierzu przy krakowie w gminie X. pod Nr. 85. i 209. polożoney Sukcessorów Filipa Bonde, to jest: Jzaaka, Bonde, Beili z Bondów Herszlowiczowey, Józefa Bonde i Jzaaka Aarona Kolchory, czyli raczey jego Sukcessorów własney graniczącey od zachodu z domem Mojžesza Silberstein, od wschodu Aarona Deuches, od północy z ulicą szeroka, od po-Indnia z domem Jzaaka Kolchory .- na zasadzie zajęcia przez komornika Józefa Slodkowskiego dnia 16. Lutego 1829 r. uskutecznionego, w Akta hypoteózne W. M, Krakowa dnia 12. Marca 1829 r. do Nr. 106. wpisanego- a to w kontynuacyi exekucyi w drodze sprzedaży publiczney, w zmiankowaney realności, poprzednio za popieraniem Ekielskiego Adwokata przedsiebraney, na satysfakca 1.) summy 350. złotych reńskich, podług ewaluacyi 194 za 100 z prowizyą i kosztami sporu wyrokami a) Trybunału I. Instancyi dnia 16. Września 1825 r. b) Sądu Apellacyinego dnia 21 Września 1826 r. c) Sadu III. Instancyi dnia 8. Lutego 1827 r. na zasadzie obligu dnia 10. Maja 1808 r. przez Filipa Bonde na rzecz massy Walentego Łuczkiewicza wydanego, zapadlemi-2.) Summy Zlp. 523. gr. 15. z prowizyą i kosztami sporu, wyrokiem Trybunału I. Instancyi daia 3. Lutego 1827 r. wydanym, Pannie Maryannie Teller zasadzoney- 3.) Summy 100. zł. reńskich z prowizją i kosztami sporu, wyrokami a) Trybunalu I. Instancyi dnia 13. Maja 1825 r. 6) Sadu Appellacyinego dnia 26. Pazdziernika 1825 r. na zasadzie obligu przez Filipa Bonde pod dniem 9. Kwietnia 1807 r. wydanego zapadłych, jak wyzej, Zofii Heinikowey, Tekli Asklerowey, zasadzających.

Licytacya ta, odbędzie się za popieraniem Soswińskiego O. P. D. Adwokata, w

przymiocie Kuratora massy Teressy Jadwigi Gebhard, Kazimierza Jasiorskiego, Jana i Agnieszki Ellertów działającego - tudzież na zadanie Franciszka Holli i Sukcesorów Mateusza Kirchmajer, na audyencyi publiczney Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa i jego okręgu, w gmachu pod L. 106. w krakowie przy ulicy Grodzkiey będącym od godziny 10. ranney poczynając, a to na skutek wyroku Trybanalu I. Iastancyi z dnia 28. Września 1833 r. zapadlego, prawomocnego ndwokata Soswińskiego do popierania w mowie będącey sprzedaży upoważniającego a to pod warunkami następującemi:

1. Cena szacunkowa stosownie do wyroku Trybunalu I. Instancyi dnia 27. Października 1829 r. ustanowiona jest w summie 5,000 zlp.

2. Cheacy licytować obowiązani są zložyć 1fi 0 cześć summy szacunkowej, to jest

500 zip. tytulem vadii.

3. Natychmiast po licytacyi nabywca 2apłaci wszelkie zalegle podatki, jakieby się tylko z epoki teaazniejszego rządu i dawniejszych należeć okazaly, równie jak i czynsz ziemny.

4. W dni zaś 14 po licytacji nabywca obowiązany jest polowę summy wylicytowanej do depozytu Sadowego złożyć, zaś

5. Koszta popierania licytacyi, natychmiast po ich zasądzeniu, równie jak koszta klassyfikacyi, obowiazany jest nabywca do rak adwokata popierającego Wawrzyńca Soświńskiego zlozyć.

6. Wypłaty w warunkach 3 i 5 potrącone będą nabywcy z summy wylicytowanej.

7. Resztująca summę wylicytowana, nabywca z prowizyą po 5f100 zapłaci po prawomocności wyroku klassyfikacyjnege, komu takowa przysądzoną zostanie.

8. Niedopełniający warunków utraci vadium na rzecz popierających licytacją i nowa licytacya na koszt i straty onegóż przed-

siewzieta bedzie.

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele hipoteczni, aby pod prekluzyą złożyli na pierwszym terminie licytacyi, wykaz mianych pretensyj wraz z ustanowieniem Adwokata.

Do licytacyi tej wyzuaczają się 3 termina:

Pierwszy doia 17 Lipca Druugi d. 19 Sierpnia ( 1835. г. Trzeci d. 18 Września

Kraków dnia 17 Maja 1835 r.

Janicki.